## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 267. Sonnabend, den 7. November 1835.

Ungekommene Fremden vom 5. Movember.

Sr. Pachter Ragemeli und Sr. Partit. Rofidi aus Greginn , I, in Do. 23 Ballifchei; Dab. Rubale aus Samter, Sr. Pachter Berniel aus Riebom, Sr. Raufin. Reimann aus Cherniejewo, Sr. Raufin, Blafchtau aus Mur, Goslin, Sr. Amtmann Conrad aus Dafowo, Ser. Guteb. Buffe aus Sammer-Boruj, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Rurnatoweffi aus 3bziechowice, fr. Uffeffor Dalfoweft aus But, I, in Do. 391 Gerberftr.; Gr. Guteb. v. Stablemefi aus Dionie, I. in Do. 99 halbdorf; Br. Gut3b. v. Radonefi aus Chraplemo, Br. Onteb. Roppe aus Koninfo, Gr. Student Wpczoneft aus Thorn, Gr. v. Paczyn= Bti, Dberft - Lieut. in Ruff. Dienften, aus Samter, Gr. Raufm. Rlatto aus 2Bar= fcau, I. in Do. 165 Bilb. Str.; fr. Pachter Muller aus Grabowo, fr. Begirte. Bont Weigelt aus Mitostam, I. in Do. 384 Gerberftr.; fr. Guteb. Bielinefi aus Diglowice, Sr. Guteb. t. Trzebinefi aus Pargynomo, I. in Do. 394 Gerberftr .: br. Juftig-Commiff. Relch aus Strafburg, I. in Do. 136 Bilh. Str.; Sr. Guteb. v. Miofosiewicz aus Polen, Sr. Guteb. Bufgeweft aus Goluchomo, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanowo, Gr. Guteb. v. Radolinefi aus Jarocin, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Guteb. Swiecidi aus Sczepanfomo, Frau Generalin v. Dabroweta, fr. Afademifer b. Dabrowefi und fr. Freiherr v. Barner aus Binnagora, I. in Do. 251 Bredlauerfir.; Sr. Erbherr v. Bafrzewoff aus Straplege, Dr. Erbherr v. Potworowefi aus Gola, fr. Erbherr v. Diegolewefi aus Diegolewo, Sr. Dachter v. Lipefi aus Diewierg, Sr. Greng. Auffeher Septemener aus Sultidin, I. in No. 243 Breslauerftrage.

1) Poittalvorladung. In bem Sys pothekenbuche bes im Brefchener Rreife belegenen, ben Erben ber Catharina b. Swinarefa geborigen adelichen Guts Offrowo ift Rubr. III. Ro. I. auf ben Grund einer, von bem Ignat v. Rrancii am gten Mai 1803. ausgestellten Dbli= gation fur ben Chain Abraham zu Gnes fen eine Forderung von goo Riblr. ein= Diefe Forderung, welche getragen. Chain Abraham bem Simon Birichel Sache in Pofen, Diefer aber wiederum bem Salomon Abraham Friedlander in Berlin cedirt bat, foll bereits bezahlt fepnt, fann aber nicht geloicht werben, meil bie bon bem Salomon Abraham Friedlander am Igten Februar 1804. ausgestellte Quittung und bie Driginal-Obligation bom gten Dai 1803, und Die berfelben beigefügten Ceffionen verlo= ren gegangen find. Es werden baber, auf Untrag ber Catharina v. Gwinarefa= fcben Erben, alle Diejenigen, welche als Ceffionarien, Pfandinhaber, Erben ober aus einem andern Rechtegrunde an bie in Rebe fiehende Sypothekenforberung Unfpruche zu haben vermeinen, namentlich aber ber Sirfchel Gache und ber Salomon Abraham Friedlanber, beren gegenwartiger Aufenthalt unbefanut, fo wie beren Erben ober Ceffionarien, bierburch aufgeforbert, ihre Unspruche in bent, auf den 17ten December c. Dberlandesgerichte-Referendarius Brachvogel anftebenben Termine anzumelben und zu bescheinigen, wibrigenfalls fie

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Ostrowa w Wrzesińskim powiecie położonych i do sukcessorów po niegdy Ur. Katarzynie Swinarskiey należących. zaintabulowana iest pod Rubr. III. No. 1. summa 900 Tal, dla Chaima Abrahama w Gnieźnie na mocy obligacyi przez Ur. Ignacego Krzyckiego wystawioney pod dniem o. Maja 1803 roku. Ta pretensya, która Chaim Abraham, Szymonowi Hirschel Sachs w Poznaniu, a tenże Salamonowi Abrahamowi Friedlaender w Berlinie odcedował. iuż ma być zapłaconą, lecz wymaza. na być nie może, ponieważ kwit przez Salamona Abrahama Friedlaender pod dniem 19. Lutego 1804; wystawiony i obligacya oryginalna z dnia 9. Maja 1803. razem z przyłaczonemi cessyami zaginęły. Na żądanie więc sukcessorów Ur. Katarzyny Swinarskiev zapozywamy wszystkich tych, którzyby iako cessyonaryuszowie, posiadacze zastawów, sukcessorowie, lub z innéy prawnéy przyczyny do w mowie bedacey hypoteczney summy pretensye mieć mniemaia, mianowicie zaś z pobytu niewiadomych: Hirschla Sachsa i Salamona Abrahama Friedlaender i ich sukcessorów lub cessyonaryuszów. Bormittage 9 Uhr bor bem Deputirten, aby z pretensyami swoiemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. o godzinie gtéy przed południem przed Deput. Referendaryuszem Głównego

hiermit prafludirt, bie verloren gegan= gen Obligationen aber cum annexis fur amortifirt erachtet und die Lofdung bes Intabulate felbft verfügt werden wird.

Dofen, ben 10. Oftober 1835.

Ronigt. Dberlanbes = Gericht. Erfte Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Lande und Stadtgericht su Pojen.

Das auf St. Martin bierfelbft sub Do, 189. belegene, ben Erben bes 21b= albert Czarnecti gehörige Grundftud, abgeschätt auf 6 Rthlr. 20 fgr. zufolge ber nebit Spothekenschein und Bebins gungen einzufehenden Tare, foll am 15. Januar 1836, Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichts = Stelle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftene in Diefem Zer= mine gu melben.

No. 28. nebil Egelnbeus, Rebertorbanne

edicted Catallog Lougherfee

3) Bekanntmachung. Der Muller Friedrich Grothe und beffen Chefrau Johanne Chriffine geborne Ragel gu Polnifd = Czeret, baben laut Bertrage vom 26. September d. S. auf Grund Des S. 392, Tit. 1. Thi, H. bee Allgemeinen snia b. r. w mysl S. 392, Tyt. I. Cz.

Sadu Ziemiańskiego Brachvogel, tu wyznaczonym zgłosili się, i te udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wykluczonymi będą, obligacya cum annexis za amortyzowaną uznana i wymazanie intabulatu tego rozrządzonem zostanie.

Poznań, d. 10. Październ. 1835. Król. Glówny Sad Ziemiański, Wydział pierwszy.

mile ausacemano stan Konieczna sprzedaż. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski w Poznaniu,

Nieruchomość tu w ulicy St. Marcińskieg pod No. 189. sytuowana, sukcessorom Woyciecha Czarneckiego należąca, na 6 Tal. 20 sgr. oceniona, stosownie do zayrzeć mogących, tak wykazu hypotecznego iakoli warunków i taxy, ma być w dniu 15. Stycznia 1836, przed poludniem o godzinie totév w mieyscu zwyczaynego sądowego posiedzenia subhastowana.

Wszyscy z pobytu niewiadomi realni pretendenci wzywaią się przete pod prekluzya aby naypóźniey w dzień terminu z pretensyami swemi Das Grunt find auf glisofgz pis

und Garren, iff an nerland Obwieszczenie, JP. Fryderyk Grotke młynarz i iego malżonka Joanna Kry. styna z domu Nagel, z polskiego Czerska, odosobnili swóy wspólny maiatek układem z dnia 26. WrzeLandrechts ihr gemeinschaftliches Bermd= gen abgesondert und fur bie Folge die Gemeinschaft der Guter und des Erwer= bes ausgeschlossen.

II. powszechnego prawa kraiowego tudzież wyłączyli na przyszłość wspólność maiątku i dorobku. Bydgoszcz, dnia 9. Paźdz. 1835.

Bromberg, ben 9. October 1835.

Bekanntmachung. Bur Sicherstellung bes Confumtibilien-Bebarfe bes biefigen allgemeinen Garnifon = Lagarethe pro 1836. im Bege ber Lieferung, ift auf Donnerftag ben 12. November b. J. Bormittage to Uhr in unferm Ge= fchafte = Lofal ein Licitations , Termin anberaumt, in welchem fammtliche Beburfniffe ausgeboten und bem Minbefiforbernben unter bem Borbehale ber Genehmis gung ber Ronigl. Socht. Intendantur bes V. Urmee-Corps, jur Lieferung übertragen werben follen. Die Lieferunge-Artifel befteben in Rleifc, Brod, Semmel. Butter, Reis, gebadenen Pflaumen, gruner Geife, Del, Zalglichten, Bier, Brantwein, Beineffig, Dilch, Weigenmehl, Graupen, Gruben, Raben-Rubeln, Erbien, Bohnen, Linfen, Birfe, Kartoffeln, Ruben, Giern zc., beren Gefammtwerth bes einjabrigen Bedarfs auf 4 bis 5,000 Rithlrangunehmen fenn burfte. Rautionefabige Unternehmer werben gur Wahrnehmung biefes Termine bierdurch mit bem Bemerfen eingeladen, bag, um jum Gebote jugelaffen ju merben, porweg eine Raution von 300 Rthlr. baar oder in vollgultigen Staatspapieren beponirt werben muß, und daß die naheren Lieferungebedingungen im Termin felbft. und zwar vor Eroffnung ber Licitation befannt gemacht werden follen.

Pofen, den 25. October 1835.

Die Rommiffion bes allgemeienen Garnifon = Lagareths.

5) Frische Elbinger Neunaugen, das Schod zu 2 Athlr. 15 fgr., und bas Stud zu i fgr. 6 pf., find zu haben bei:

Brummer & Rohrmann, Martt No. 85.

6) Das Grundstück auf bem Graben No. 28. nebst Steinhaus, Nebengebäude und Garten, ist zu verkaufen; Kauflustige muffen sich bei dem Eigenthumer Herrn Ginouvié daselbst spätestens bis ben i 5 ten December d. 3. melben. Posen, den 5. October 1835.

7) Der an ber Wartha gelegene Speicher, welcher ben Frankschen Erben gebort, ist von Offern f. J. ab, auf ein oder mehrere Jahre zu verpachten. Die Bedingungen sind Dominikaner-Straße No. 371. bei bem Destillateur Baarth zu erfahren.